# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

6. Februar 1861.

6. Lutego 1961.

Mro. 4952. Bom f. f. Begirksgerichte ju Brody wird über Unluchen des Handlungshauses L. Ostersetzer & Comp. in die Ginleis tung bes Amortisazionsversahrens, bezüglich ber während bes Brandes am 5. Mat 1859 der besagten Handlung in Berluft gerathenen und vom Brodyer f. f. Hauptzollamte ausgestellten Kassa = Quittung doto. 15. Mai 1858 Nrr. 385 und 386 Etf. Neg. a. über den Erhalt bon Neun Stud Stoateschuld-Berschreibungen im Mennwerthe von 420 fl. sammt Rupone bewilliget und der vermeintliche Inhaber dieser Quit= lung aufgeforbert, seine allfälligen Rechte auf bie bezeichnete Quittung binnen Jahresfrist von dem unten angesetzten Tage hiergerichts nachfart und bas Brodger f. f. hauptzollamt nicht verbunden fein wird, auf dieselbe Rede und Antwort zu geben.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 10. September 1860.

(230) E bift.

Mro. 147. Bom Birczaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird biemit bekannt gemacht, daß zu Gunften der Berlaffenschaftsmaffen des ehemaligen Sufczynaer Gutepachters Josef Kobierski und seiner Bitme Maria Kobierska, welche vom bestandenen Tarnower f. f. Land. bette unterm 2. Dezember 1813 Bahl 9292 und 9296 beren Rindern Pranz Xaver, Felix, Justina, Korolina, Antonia Kobierskie und Thedora Turska eingeantwortet worden sind, seit 17. März 1813 eine Alberne Uhr, 13 Schnure Granaten, 2 Schnure Koralen, 12 filberne EB., 3 Raffee- und 1 Schmettenlöffel, bann feit 3. September 1823, 200 fl. RM. und 69 fl. 18 fr. WB., welche burch fruchibringende Unlegung auf die 5% Anlebens. Obligazionen boto. 31. August 1854 Rro. 157429 über 100 fl., Rro. 157430 über 100 fl., Mro. 3737 über 20 fl., Dro. 3743 über 20 fl. KM. fammt vom 1. Janner 1861 fälligen Binfenkupons und bem galig. Sparkaffabuchel boto. 20. April 1859 Mro. 3598 über 58 fl. 69 fr. und boto. 27. Juni 1860 über 21 fl. 37 fr. oft. 2B. anwuchsen, im gerichtlichen Deposite bieramts erliegen.

Rachdem fich bis nun Niemand wegen Behebung biefer Deposite Bemelbet hatte, fo werden die vorbenannten dem Wohnorte nach unbeannten Erben gemäß Sofbefretes vom 6. Sanner 1842 Bahl 753 biemit aufgefordert, binnen 1 Sahre, 6 Wochen und 3 Tagen von ber iehten Ginschaltung tiefes Ediftes in ber Landeszeitung an gerechnet, ich jur Behebung biefer Deposite ju melben, und thre Unspruche gerauf barguthun, mibrigens nach fruchtlofem Berlaufe biefer Frift

lefe Deposite für fabut ertlart werben.

Bom f. f. Begirteamte als Gericht.

Bircza, am 23. Janner 1861.

222) Edykt.

Nr. 4999. C. k. sad krajowy Lwowski nieobecnemu Józewi Jolles tym edyktem wiadomo czyni, iż pod dniem 14. grudnia 660 do l. 49999 pp Alexander i Henryka hr. Krasiccy o zmazaodmownej uchwały na rzecz Józefa Jolles w stanie biernym br Zeldec dom. 175. pag. 167. n. 59. on, zanotowanej prosbę poali, któremu zadaniu dnia 31. grudnia 1860 do l. 49999 zado-Gdy miejsce pobytu Józefa Jolles niewiadome, zeto temu nadaje się kurator w osobie p. adw. Blumenfelda z sub-Mucya p. adw. Landesbergera i temuz pierwszemu uchwała doezona została.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1860.

(626) Konfurd-Berlautbarung.

Dro. 2127. In bem Sprengel Des Lemberger Oberlandes. hichts find folgende Atvotatenstellen zu besetzen, als: drei Stellen Sambor, zwei Stellen in Zloczow, eine Stelle in Zolkiew, eine the in Jaroslau, zwei Stellen in Zaleszczyki, eine Stelle in Koło-Elellen in Suczawa.

Bur Befehung tiefer Stellen wird hiemit ber Ronfure mit ber bon vier Wochen vom Tage ber dritten Einschaltung in bie ener Ginschaltung ausgefchrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß ber Berordnung bes hohen f. f. Juffiminifferiums vom 14. Mai 1856 Nro. 10567 (Landesgesethblatt 21 Albtheilung 2 Stud IV.) einzurichtenden Gesuche an Dieses berlandesgericht zu richten, baselbst ihre volle gefehliche Befahidag zur Abvotatur, ihre Sprachtenntniffe und ihre Bermendung feit und Austritte aus ben Studien barzuthun und anzugeben, ob fie mit hem Gerichtsbeamten Dieses Oberlandesgerichtssprengels und in wel-Grade verwandt oder verschwagert sind.

Abvofaten und Motare oder bei benfelben in Berwendung ftehende Bewerber, haben ihre Gesuche burch ihre vorgesetzten Abrokaten. beziehungsweise Motariatskammer, und wo feine folden bestehen, burch ben Gerichtehof l. Inflang, in deffen Sprengel fie mohnen, ju überreichen.

In öffentlichen Diensten fiehende Bewerber aber haben ihre Be-

fache burch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bewerber, welche gleichzeitig um mehrere zu ben Sprengeln verichiedener Gerichtshöfe I. Instanz gehörige Abvokatenstellen einschreiten, haben für jeden dieser Sprengel ein abgesondertes, mit allen erforder-lichen Belegen versehenes Gesuch einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, ben 28. Janner 1861.

Ginberufungs = Cbift. Mro. 9844. Bon Seite ber Zolkiewer f. f. Areisbehorde mirb hiemit ber in Rufland sich unbefugt aufhaltende Ignatz Wasowski aufgefordert, hierlands zu ericheinen und feine Rudfehr in bie f. t. öfterr. Staaten in bem Beitraume von feche Monaten vom Tage ber ersten Ginschaltung biefes Ediftes in bie Zeitung gerechnet, bei Wermeidung ber burch bas Gefet vom 24. Marz 1832 bestimmten Stra-

fen, ju erweifen. Zolkiew, am 26. Janner 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 9844. C. k. zółkiewska władza obwodowa wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia w Rosyi Ignacego Wasowskiego, azeby powrócił do kraju i udowodnił swój powrót do c. k. austryackich państw w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie, gdyż inaczej podpadnie karom przepisanym ustawą z 24. marca 1832 roku.

Zółkiew, dnia 26. stycznia 1861.

Kundmachung.

Mro. 5273. Die Erfahrung hat gelehrt, bag bie Bertififate, welche den Befigein ber in bas Protofoll ber f. f. Beschällftagionen eingetragenen Stuten ausgestellt werden, entbehrlich find, weil biejeni= gen Buchter, beren Stuten auf ben nachsten Tag bestellt werben miffen, Die Ausfertigung ber Bertififate ohnehin nur in feltenen Gallen abmarten, und wenn fie feben, daß fein Bengft mehr bisponibel ift, lieber früher nach Saufe reiten, am anderen Sage jeboch, wenn fie wieber mit ihren Stuten auf bem Belegplate erscheinen, eben fo berüchsichtiget werben, als wenn ihnen ein berlet Bertififat erfolgt worben mare.

Die Ausstellung jener Bertififate wird baber in Butunft unter-

bleiben.

Bas in Folge bes hohen Staatsministerial : Erlages vom 18ten b. M. 3. 1049 jur allgemeinen Renntuiß gebracht wirb. Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Jänner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 5273. Doświadczenie nauczyło, że certyfikaty wydawane właścicielom klaczy wpisanych do protokołu c. k. stacyi stadniczych nie są potrzebne, ponieważ ci właściciele, których klacze na dzień następny wyznaczone być muszą, i tak rzadko kiedy czekają na wydanie tych certyfikatów, i jeżeli widzą, że niema już wolnego ogiera, odjeżdzają raczej wcześnie do domu, a nazajutrz, gdy znowu przyprowadzą klacze swoje na plac, tak samo bywają uwzględniani, jak gdyby wydany im został taki certyfikat.

Na przyszłość więc nie będą już wydawane takie certyfikaty. Co się niniejszem stosownie do rozporządzenia wysokiego ministeryum stanu z 18go b. m. l. 1049 podaje do wiadomości po-wszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 26. stycznia 1861.

Nr. 51766. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, że Darya Lewanidów i p. Aleksander Zagórski, jako spadkobiercy Aleksego Lewanidów, Katarzyny z Lewanidów hrab. Roniker i Praksedy z Lewanidów Zagórskiej od pozwu dnia 15. kwietnia 1851 do l. 11395 wydanego odstępują i o polecenie tabuli krajowej pod 1. 51766 upraszają, ażeby taż adnotacyę wytoczonego sporu dom. 135. pag. 128. nr. 12. eks. uskutecznioną wymazała.

Ponieważ miejsce pobytu p. Mikolaja Szołajskiego i p. Henryki Ruckiej niewiadome jest, zatem ustanawia c. k. sad adwokata krajowego p. Pfeiffera z zastępstwem pana adwokata krajowego Dra. Maciejowskiego kuratorem wyż wspomnionych z pobytu niewiadomych na ich koszta i stratę, któremu także dotycząca uchwała są-

dowa wręcza się.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 21. stycznia 1861.

Rundmachung.

Bemäß Eröffnung bes f. f. Finangminifteriums Mro. 5274. vom 6ten I. M. 3. 55013 - 2968 haben Ge. f. f. Apoftolifche Majeftat mit der Allerhöchsten Entschliefung vom 4ten Dezember 1860 bie Stempelfreiheit ber Zeugniffe, welche im Grunde bes S. 2 ber Ber-ordnung bes Ministeriums bes Innern und bes Armee-Oberfommanbo's vom 27. April 1857 (Reichsgefegbl. Rr. 85) von ben Gigenthumern, ber um Buchtprämien fonfurrirenden Stuten, bezüglich ihres Gigenthumsrechtes beizubringen find, allergnädigft zu bewilligen geruht.

Was hiemit in Bollziehung der Weisung des hohen Staatsminissteriums vom 18. Jänner 1861 3. 905 - 40 zur allgemeinen Kenntniß

gebracht wird.

Bon ber f. f. Statthalteret. Lemberg, ben 24. Janner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5274. Podlug oznajmienia c. k. ministeryum finansów z 6. b. m. l. 55013-2968 raczył Jego c. k. Apostolska Mość najwyższem postanowieniem z 4. grudnia 1860 uwolnić najtaskawiej od stemplowania świadcetwa, jakie na mocy §. 2. rozporządzenia ministerstwa spraw wewnętrznych i naczelnej komendy armii z 27. kwietnia 1857 (Dz. u. p. Nr. 85) przedkładać mają właściciele klaczy ubiegających się o premie chowu dla udowodnienia swojego prawa własności.

Co się niniejszem ku dopełnieniu rozkazu wysokiego ministeryum stanu z 18. stycznia 1861 l. 905-40 podaje do wiadomości

powszechnej.

Z c. k. namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1861.

Edykt.

Nro. 10602. C. k. sąd obwodowy stanislawowski niniejszem wiadomo czyni, że w ogłoszonym tutejszo-sądowym edykcie z d. 31. sierp. 1860 do 1. 4923 w dodatkach Gazety Lwowskiej Nrach. 229, 230 i 232, a to w sporze sukcesorów Gertrudy Boczkowskiej, jako to: Juwenalii, Ludwika i Kleta Boczkowskiego, Joanny Lange, Fortunata Niewiadowskiego, Antoniny Boczkowskiej, Maurelii Boczkowskiej i Zesiryny Boczkowskiej przeciw Maciejowi Tańskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu, a w razie zaszłej śmierci jego przeciw sukcesorom tegoż, z imienia, nazwiska i pobytu niewiadomym o wykreślenie z tabeli płatniczej dóbr Kołodziejów ddto. 16. listopada 1829 do liczby 8819 na 3ciem miejscu kolokowanej kwoty 4834 złp. 13 gr. i zmazanie tejże sumy z trzechletnim kontraktem dzierzawy ddto. 20go lipca 1783 z ceny kupna i sprzedaży dóbr Kołodziejów w sumie 45030 złp. w książkach depozytowych ta omyłka zaszła, że zamiast nazwiska pozwanego Tański, zostało napisane nazwisko pozwanego Jański.

Na prośbę zatem powodów rektyfikuje się tę omyłkę, ogłasza-jąc niniejszem nazwisko pozwanego Maciej Tański i wyznacza się oraz do dalszej rozprawy termin na dzień 28. lutego 1861 o godz. 10tej zrana, zawzywając na takowy obydwie strony pod surowością

Stanisławów, dnia 21. grudnia 1860.

Edykt. Nro. 10693. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wierzytelności JO. ksiecia Leona Sapiehy, teraz do pana Antoniego Wisniowskiego należącej, przez pp. Jana i Maryana Haławajów do zapłacenia solidarnie przyjętej, a w stanie dłużnym 7/9 części realności Nr. 215 i 2161/4 położonej, już w drodze egzekucyi zaintabulowanej w kwocie 3500 złr. m. k. z prowizyą po 5% od 8go września 1853 bierzącą oraz kosztami egzekucyjnemi i już w kwotach 4 zł. 30½ kr. wal. austr. i 11 zł. 46 kr. wal. austr. przyznanemi i teraz w kwocie 12 złr. 5 kr. w wałucie austryackiej się przyznającemi pozwala się w dalszym toku egzekucyi sadowej ugody z dnia 21go listopada 1856 do l. 11209 publiczną sprzedaż 7/9 części realności pod Nr. 215 i 2161/4 położonej i wyznacza się celem przedsiewzięcia tej sprzedaży w uwzględnieniu, że stan bierny powyższych części realności stanu czynnego nie przewyższa, trzy termina, to jest: na dzień 22. marca 1861, 26. kwietnia 1861 i 24. maja 1861. Sprzedaż powyższa, odbędzie się na wspomnionych terminach o 10tej godzinie rano w tutejszym sądzie pod warunkami, które w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane lub w odpisie wzięte być moga:

1) Za cenę wywołania przyjmuje się 1/9 wartości szacunkowej całej realności Nr. 215 i  $216^{1}/_{4}$  na 42918 zł.  $78^{1}/_{2}$  cent. wal. a. ustanowionej, t. j. kwota 33371 zł. 28 c. w. a., której dziesiątą część, mianowicie 3337 zł. 13 c. w. a. w gotowiźnie lub listach ławnych galicyjskich podług ich kursu każdy licytować chcący

jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złoży.

2) Gdyby te 7/9 części realności Nr. 215 i 2161/4 nie dały się sprzedać w pierwszych dwóch terminach za ustanowioną cenę szacunkowa lub wyżej, tedy w trzecim terminie sprzedaje się i niżej, za taka cenę, jaka do zaspokojenia wszystkich wierzycieli hypotecz-

O tem uwiadamia się prawonabywcę egzekwującej się sumy p. Antoniego Wisniowskiego, dłużników hypotecznych pp. Jana i Maryana Haławajów i wierzycieli hypotecznych, mianowicie Maryę Kunz w Bernie, Filippa Waccano w Oedenburgu i c. k. uprzywil. austryacki bank narodowy przez dyrekcyę jego w Wiedniu, do rak

własnych, wszystkich wierzycieli zaś, którzyby po 10. grudniu 1860 na sprzedać się mającej realności swe wierzytelności ubezpieczyli, albo którymby rezolucye licytacyjna wcale nie, lub nie w swym czasie doręczono, niemniej wierzycielkę z pobytu nieznaną Franciszkę Kilian i wierzycielkę małoletną Maryannę Haławajównę do rak ustanawiającego się kuratora Dra. Wurszta w zastępstwie Dra. Emi-

C. k. sad obwodewy. Stanisławów, dnia 21. grudnia 1860.

Aundmachung.

Dr. 659. Aus Anlag ber gegenwärtigen fehr ungunftigen Witterunge= und Strafenverhaltniffe ift die Rothwendigfeit eingetreten, bie Mallepost von Lemberg nach Brody und nach Czernowitz pr. Stanislau um eine Stunde fruher ale bisher, namlich bie erftere um 4 Uhr, die lettere um 1 Uhr Nachmittage abzufertigen, damit diefe Posten in den Bestimmungeorten früher eintreffen und dort ber recht zeitige Abgang ber Korrespondenzen nach dem Auslande gesichert wird.

Was mit ber Bemerkung jur allgemeinen Kenninis gebracht wirb, bas biese Magregel bis auf weitere Anordnung am 1. Februar 1861 in Wirksamkeit tritt und gleichzeitig bas frühere Gintreffen dies

fer Posten in Lemberg veranlagt wird.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 30. Jänner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 659. Z powodu złych dróg w teraźniejszej porze roku okazała się potrzeba, malepoczty ze Lwowa do Brodów i ze Lwowa do Czerniowiec przez Stanisławów odchodzące, o jedną godzinę prędzej, to jest pierwszą o godzinie 4., a drugą o godzinie 1. po południu wysyłać, a to dlatego, aby te poczty do miejsc przeznaczenia wcześniej odchodząc, regularne wysełanie korespondency za granice nie tamowały.

Co niniejszem z tym dodatkiem do ogólnej podaje sie wiadomości, że ta zmiana aż do dalszego rozporządzenia od dnia 1. lutego 1861 r. w życie wchodzi i że co do wcześniejszego przyby wania tych poczt do Lwowa zarazem potrzebne wydają się polecenia.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 30. stycznia 1861.

Kundmachung.

Rro. 50724. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber der angeblich dem Isaac Rozner in Berluft gerathenen Quittung ber Tabatfabrite . Berwaltung Winniki ddto. 24. Mai 1859 3. 131 über die bortselbst sub Empf.=Art. 240 am 24. Mai 1859 all Raugion erlegte, auf den Namen Bronislaus Rudnicki lautende Grund' entlaflungs. Obligazion Nro. 4086 im Rominalwerthe pr. 50 fl. AM aufgeforbert, binnen Ginem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen bief Duittung vorzuweisen ober ihre allfälligen Rechte barauf barguthun widrigens derfelbe für amortisitt erklart werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 24. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 50724. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa dzierzycie kwitu administracyi fahryki tytoniu w Winnikach z dnia 24. majo 1859 l. 131 (na złożoną tamże do l. 240 księgę wkład, na dal 24. maja 1859 tytułem kaucyi obligacyę indemnizacyjną Nr. 408 w wartości imiennej 50 złr. m. k., wystawioną na imię Bronisław Rudnieckiego), któren miał zginąć Izaakowi Roznerowi, ażeby kowy kwit w ciągu jednego roku, sześciu miesięcy i dni trzy przed łożył, lub udowodnił prawo do tegoż, w razie bowiem przeciway amortyzacya kwitu powyższego orzeczoną zostanie. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1860.

Obwieszczenie. Nr. 17048. C. k. sad obwodowy Tarnowski zawiadamia nejszem co do życia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Jóπε Srazewska, Ludwika Niedeckiego, Cypryana i Stanisława Borow skich, že p. Józef Tettmajer przew p. adw. krajowego dr. Kat kowskiego przeciwko nim pozew z daty 24. listopada 1860 do lie

17048 o uznanie należytości i likwidalności sumy 3150 zł. w w tabeli platniczej dóbr Lowczów z dnia 28. i 31. grudnia 1837 do licz. 8341 na miejscu XVI. kolokowanej proces rozpoczął, pomoc sądową prosił, w skutek czego sąd tutejszy do ustu sprawy przeznaczył termin na 11. kwietnia 1861 o godz. 9tej zra

Ponieważ miejsce zapozwanych jest niewiadome, przeto c. obwodowy ustanawia dla ich obrony i naich niebezpieczeństno koszta kuratora w osobie p. adw. dr. Jarockiego z zastępstwem adw. dr. Serdy, z którym niniejszy proces według post. sad.

Galicyi przepisanego przeprowadzonym będzie. Obwieszczeniem niniejszem przypomina się zapozwanym ago

wcześnie albo sami staneli, albo potrzebnych dokumentów prawniustanowionemu zastępcy udzielili, lub sobie innego zastępce obrali sądowi tutejszemu wymienili, w ogóle wszystkich do obrony mocnych, prawem przepisacych środków się chwycili, inaczej sobie skutki z zaniedbania wynikłe sami przypisać musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 4. grudnia 1860.

Lizitazione = Ausschreibung.

Dr. 5040. Von Seite bes f. f. Bezirfsamtes zu Krosno wird hiemit befannt gemacht, daß im Grunde Meifung ber f. f. Rreisbehorbe vom 7. Dezember 1860 3. 9120 gur Berpachtung bes ber Ctabt Krosno gehörigen Gutes Szczepańcowa mit dem Borwerte in Suchodot und bem Grunde Widacz mit allen beffehenden Rugungern. briken, als:

1) 138 Jody 1410 - Rlafter Meder und 40 Jody 635 - Rlafter Wiesen, welche mit 22 Roreg 24 Garnet Binterweigen, 35 Koret Korn, 12 Roret 8 Garnet Gerfte, 67 Roret Daber, I Moret Grbfen, 3 Roret Saibetorn, 3 Roret Sanffaamen, 10 lange Beete Krant

und 20 Koret Erdapfel angebaut find.

2) Propinazionenugen in Szczepańcowa und in tem bei ber

Raiferstraße ju Suchodot bestehenden Wirthshause, und

3) bie Benugung der in Suchodot bestehenden Bohn. u. Birth-Schre, auf 6 nach einander folgende Jahre, und zwar: vom 24. Juni 1861 bis babin 1867 eine Ligitagion am 14. Februar 1861 in ber Krosnoer Magistratefanzlei abgehalten werden wird.

Die Werhandlung beginnt um 9 Uhr Wormittage und wird mit

Schlag 6 Uhr Nachmittage gefchloffen.

Das Praetium fisci betragt 1789 fl. 27 fr. oft. 28. und bas Badium 179 fl. öft. 28.

Krosno, am 8. Janner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5040. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Krośnie oznajmia się, iż na mocy polecenia c. k. władzy obwodowej z dnia 7. grudnia 1860 do l. 9120 w celu wydzierzawienia, miastu Krosno własnych dóbr Szczepańcowa wraz z folwarkiem w Suchodole i gruntem Widacz, tudzież z wszelkim użytkiem:

1) 138 morgów 1410 🗆 sażni roli i 40 morgów 635 🗆 sażni łak, z zasiewem 22 korcy 24 garncy pszenicy zimowej, 35 korcy zyta, 12 korcy 8 garncy jeczmienia, 67 korcy owsa, 1 korzec gro-chu, 3 korcy chreczki, 3 korcy siemienia konopnego, 10 długich

zagonów kapusty i 20 korcy ziemniaków.

2) Propinacyi w Szczepańcowej i w Karczmie w Suchodole

przy gościńcu cesarskim istniejącej, i

3) Budynków mieszkalnych i gospodarskich w Suchodole na 6 po sobie następujących lat, mianowicie od 24. czerwca 1861 aż do tegoz dnia 1867 licytacya na dniu 14. lutego 1861 w Krośnieńskiej magistratualnej kancelaryi przedsięwzietą będzie, i rozpocznie się o 9. godz. przedpołudniem, a zakończy o 6. godz. po południu. Cena fiskalna czyli wywołania wynosi 1789 złr. 27 kr. wal. austr., a wadyum 179 złr. wal. austr.

Krosno, dnia 8. stycznia 1861.

G b i f t.

Dr. 261. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hiemit bekannt, bag es bie Liquidirung bes vom bestandenen Lemberger Bis bil-Magiftrate übernommenen Baifen-, Ruranden- und Depositen-Bermögens, worüber diesem f. f. Landesgerichte nach der Jurisdikzions-Rorm vom 28. November 1852 3. 251 N. G. Bl. die Gerichtsbar-keit zufieht, sowohl. dem Aktivstande als dem Passivstande nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten werde:

Den 4. März 1861.

Roman Leib und Rifke, Rzeczuszyński Mathias, Rendalowicz Franz, Riedel Andreas, Robischer Friederike, Religionefond.

Den 5. März 1861.

Rokoszewski Ciprian, Slednicka Barbara, Sadowski Michael, Sattmann Caroline und Anna Barth, Sobolewska Therese.

Den 6. Marg 1861.

Schumann Franz, Schumann minderjährige Rinder, Sturm Abraham etr. Kanner, Stadnicki Graf Wladislaus, Sieprawski Johann.

Den 7. Marg 1861.

Singer Florian ctr. Benedikt Krebs, Schocklich Jacob, Schier Rosalie, Schmytko Gregor, Schoapek Markus.

Den 8. Marg 1861.

Schreiner Johann, Steingrab Hersch Josef, Sekler Abraham, Stasiniewicz Adalbert.

Den 11. Marg 1861.

Smolka Carl, Schubuth Rosalie Enfel,

Schottländer Cipra etr. Eustach Radwański, Szymańska Catharina, Stab Abraham ctr. Leib Schwarz.

Den 12. Märg 1861.

Sapieha Fürft, Schelkle Marie, Sietoicki Johann, Schönnauer Caroline, Schram Vincenz.

Den 13. Märg 1861.

Sand Hilar Rrida, Saganowski Josef, Schrenzel Moses, Seeman Rachel, Seltenhammer Mathias ctr. Kecht, Anton und Jacob Böhm, Selzel Israel Hersch.

Den 14. Marg 1861.

Sorger Erben, Sorger Franz, Sorger Anton und Konstancie, Steidl Johann Rribo, Sliwińska Anastasia, Schwarzbaum Itzig, Schütz Mendel.

Den 15. März 1861.

Szelechowska Martha, Sadowski Josef, Schirl Catharina, Straus et Grünhut etr. Lax.

Den 18. Marg 1861.

Schmidt Vincenz, Salwicka Thekla, Stupnicka Marie erster Che Kuszycka. Strzembosz Johann, Schmelke Chaim.

Den 18. Marg 1861.

Schöpfeld Beile Rachel, Szelechowska Julianna, Sprecher Mendel, Sroczyński Johann, Sadowski Kajetan, Schneider Karl.

Den 20. März 1861.

Szadbey Ignatz, Salis Michael, Siekaczyński Mathias, Schreiner Friedrich, Schlimper Rachel.

Den 21. Marg 1861.

Suchorowski Michael, Straus et Grünhut etr. Isak Bardach, Schornstein Basche, Sliwiński Basil, Strańska Marie, Sweceni Antonie, Siegel Alois.

Es werden hiernach alle Jene, welche an bas bezeichnete Bermogen, fofern es ju einer ber oben genannten Maffen gehort, Forberungen ju ftellen haben, insbesondere bie gesetlichen Bertreter ber Pflegebefohlenen, überdies aber auch die Eduloner bes ehemaligen Depositenamtes bes Lemberger Magistrates aufgefordert, an bem Tage, auf welchen die Berhandlung mit der betreffenden Maffe bestimmt ift, Bormittags zwischen 9 und 12 Uhr in bem beim f. f. Landesgerichte zu diesem Ende bestimmten Kommissions-Zimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urfunden mitzubringen. Auch ift bem Dagiftrate unbenommen, burch einen zu biefem Alte zu bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung beizuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

Lemberg, am 3. Februar 1861.

G b i f t.

Mr. 1401. Bom Radautzer f. f. Bezirksamte als Gericht in ber Bukowina mird bekannt gemacht, ban die b. a. aus einer strafbaren Sandlung beanftanbete filberne Saduhr in einem ungravirten Behaufe, bas Email des Zifferblattes an der grabischen Ziffer XI. beschädigt, im Lizitazionswege veräußert und hiefur 1 fl. 24 fr. oft. W. gelöft, welch' letterer Betrag gemäß S. 358 der St. P. D. dem Radautzer f. f. Steuer- als gerichtlichen Depositenamte gur Aufbewahrung über-

Dem Berechtigten fteht jeboch frei, feine Unspruche gegen ben Staateschaß binnen 30 Jahren vom Tage ber britten Ginschaltung diefes Ebiftes in bie Lemberger Zeitung im Bivilrechtswege geltend zu machen.

Radautz, am 29. Dezember 1860.

Rundmachung. (244)

Rro. 12110. Die Czortkower f. f. Rreiebehorde verpachtet Namens bes Zaleszczyker Bivilfpitals den fechsten Untheil ber bei Czortkow gelegenen Juridit Kaliczówka auf drei nach einander folgende Sahre und es wird zu ber dieffälligen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 18. Februar 1861 in Czortkow bestimmt.

1) Die zu verpachtenden Ertragerubricken bestehen:

a) in 140 Joche 798 🗆 Klf. Alkergrundes und 16 Joch 876 🗆 Klf.

Wiesen = und Gartengrundes;

b) in dem fechsten Antheile eines Bohnhaufes bestehend aus zwet Bimmern, zwei Altoven und einer Ruche, einer Scheuer beim Wohnhaufe, ferner von drei Wirthshäufern und eines Sauschens an ber nach Kopeczyńce führenden Aerarialftraffe, welches als Mauthhaus vermiethet wirb;

c) aus bem fechften Untheile ber Propinazionseinnahme.

2) Mis Ausrufspreis bes Pachtschillings wird ber Betrag per 362 fl. KM. ober 380 fl. 10 fr. öst. W. b. i. Dreihundert Achtzig Gulben 10 fr. öst. W. fesigesetzt und gleichzeitig bestimmt, baß ber Pachtschilling in gangjahrigen antigipativen Raten zu berichtigen und die 10% Rauzion de non desolando zu erlegen sei.

3) Die Pachtperiode beginnt mit 24. Juni 1861 und entet mit dem 23. Juni 1864, fann jeboch über Ansuchen bes Kontrabenten

auf weitere brei Jahre ausgebehnt werden.
4) Jeber Pachtlustige hat am Lizitazionstage und vor Beginn ber Ligitagionsverhandlung bas 10% Badium vom Fistalpreife gu er-

5) Beim Vorkommen gleicher Pachtschillingsanbothe wird bem Anbothe bes gegenwärtigen Pachtbefigers herrn Stanislaus Kulczycki ber Worzug gegeben merben.

Die näheren Pachtbedingungen konnen bei der Ligitazionever=

handlung eingesehen werben.

Von der Czortkower f. k. Kreisbehörde.

Zaleszczyk, am 15. Janner 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 12110. C. k. władza obwodowa Czortkowska wydzierzawia imieniem Zaleszczyckiego szpitalu cywilnego szóstą część jurydyki Kaliczówka koło Czortkowa położoną, na lat 3 w drodze licytacyi, do której termin na dniu 18. lutego 1861 w mieście Czortkowie ustanawia się.

1) Wydzierzawić się mające rubryki dochodowe składają się: a) Ze 140 morgów 798 🗆 sążni pola ornego a 16 morgów 876 🖂

sążni sianożęci i ogrodów;

b) z szóstej części pomieszkania składającego się z dwóch izb, dwóch alkierzów, jednej kuchni, jednej stodoły przy pomiesz-kaniu, dalej z trzech karczm i jednego domku przy drodze cesarskiej do Kopyczyniec prowadzącej na pomieszkanie mytnika

c) z szóstej części dochodu z propinacyi.

2) Pierwsza cena dzierzawnego czynszu ustanawia się w kwocie 362 złr. m. k. czyli 380 zł. 10 c. w. a., mówiąc trzysta ośmdziesiąt zł. 10 c. waluty austryackiej i jednocześnie się orzeka, że czynsz dzierzawy w całorocznych ratach z góry płacić, nierówie też 10% kaucyi tytułem nieuiszczenia (de non desolando) złożyć

3) Dzierzawa zaczyna się z dniem 24. czerwca 1861. roku, a kończy się z dniem 24. czerwca 1864. r., która jednak na prosbe

kontrahenta na dalsze trzy lata przedłużoną być może.

4) Każdy do licytacyi przystępujący ma w dniu licytacyi jeszcze przed rozpoczęciem takowej 10 % wadyum od ustanowionej ceny fiskalnej złożyć.

5) Okazałoby się podanie ceny dzierzawnej równe, natedy podanie ceny przez pana Stanisława Kulczyckiego teraźniejszego dzierzawcy ma pierwszeństwo.

Bliższe warunki dzierzawy mogą przy licytacyi samej być

powzięte.

Z c. k. władzy obwodowej Czortkowskiej. W Zaleszczykach, dnia 15. stycznia 1861.

Rundmachung.

Mro. 6129. Die in Folge Statthalterei-Erlaßes vom 7ten Degember 1860 3. 63283 in die Lemberger Zeitung Mr. 289 aufgenom. mene Konfureausschreibung wird dahin modifizirt, bag an ber Lemberger ifraelitischen Sauptschule bie Stelle eines Religionslehrers mit dem Gehalte jahrlicher 525 fl. oft. 2B. befest werden wird, daß jedoch die Verpflichtung zur Versehung des ifraelitischen Religionsunterrichtes an den beiden Lemberger Obergymnasien und an der hiesigen Oberrealschule gegen eine jährliche Remunerazion bamit nicht verbunden set. Der Konfurs jur Besetzung dieser Stelle wird bis 15ten Marg 1. 3. verlangert.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Janner 1861.

(216)Obwieszczenie. (1)

Nro. 17047. C. k. sad obwodowy Tarnowski zawiadamia niniejszem co do życia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Józefę Grążewską, Ludwika Nideckiego, Cypryana i Stanisława Borowskich, że p. Wiktorya Tettmajer przez p. adwokata Dr. Kaczkowskiego przeciwko nim pozwem z daty 24. listopada 1860 do 17047 o uznanie należytości i likwidalności sumy 2100 zl. w. a. w tabeli płatniczej dóbr Łowczów z dnia 28. i 31. grudnia 1858 do l. 7341 na miejscu XVII kollokowanej proces rozpoczęła i o pomoc sądowa prosiła, w skutek czego sąd tutejszy do ustnej rozprawy przeznaczył termin na 18. kwietnia 1861 o godz. 9 zrana.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych jest niewiadome, przeto c. k. sad obwodowy ustanawia dla ich obrony i na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Jarockiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Serdy, z którym niniejszy proces według post sąd dla Galicyi przepisanego przeprowadzonym

Obwieszczeniem niniejszem przypomina się zapozwanym, ażeby wcześnie albo sami staneli albo potrzebnych dokumentów prawnych ustanowionemu zastępcy udzielili, lub sobie innego zastępcę obrali. i sądowi tutejszemu wymienili, w ogóle wszystkich do obrony pomocnych prawem przypisanych środków się chwycili, inaczejby sobie skutki z zaniedbania wynikłe sami przypisać musieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnów, dnia 4. grudnia 1860.

E dykt.

Nr. 50000. C. k. sad krajowy nieobecnej Gitel Czackes wiadomo czyni, iż na dniu 14. grudnia 1860 do 1. 50000 pp. Aleksander i Henryka hr. Krasiccy o zmazanie odmownej uchwały na rzecz Gitli Czackes na dobrach Zeldec dom. 175. pag. 165. n. 53. on. zanotowanej prośbę podali, której 31. grudnia 1860 do l. 50000 zadosyć uczyniono.

Dla niewiadomego pobytu Gitli Czackes tejże kuratora w osobie p. adwokata Blumenfelda z substytucyą p. adwokata Laudes-

bergera nadając, temu uchwała niniejsza doręczoną została.

Od c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1860.

Ogłoszenie.

Nr. 437. Na dniu 25. listopada 1859 na błoniach Tyśmienickich jałówka czerwoniawej barwy, 2letnia, zwykłej rasy krajowej, z rogami na zewnątrz zagiętemi, przytrzymaną została.

Ponieważ dotychczas nikt się po nią niezgłosił, wiec taż krowa na dniu 28. stycznia b. r. w drodze publicznej licytacyi sprzedana, a cena sprzedaży 17 złr. wal. austr. jako depozyt w tutejszym c. k. urzędzie podatkowym złożoną została.

C. k. urząd powiatowy w Tyśmienicy wzywa każdego, ktoby do tej kwoty jakiekolwiek prawo miał, by swe prawa do roku przed tymże c. k. urzędem udowodnił, gdyż po upływie tego czasu deponowana suma funduszowi rządowemu przyznaną zostanie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Tyśmienica, dnia 29. stycznia 1861.

Rundmachung.

Mro. 572. Die Großtrafif in Stanislawow, mit welcher gugleich die Berbindlichfeit jum Berfchleiße ber Stempelmarfen minderer Rlaf. fen verbunden ift, wird im Bege ber öffentlichen Ronfurreng vergeben. Der Materialverkehr betrug im B. J. 1860 an Tabak 72847

zusammen . . . . . 76361 ft. 481/2 fr.

Der Bedarf an Tabat und Stempelmarten wird beim f. f. Tabakbezirkemagazine in Stanisławów bezogen.

Die mit dem Wadium von 294 fl. versehenen Offerte find bis einschließig 25. Februar 1861 bei ber f. f. Finang-Begirks-Direktion in Stanisławów verfiegelt ju überreichen.

Die naberen Bedingungen und ber Erträgniß . Ausweis fonnen bei der f. f. Finang. Bezirfe. Direkzion in Stanislawow eingesehen merben. Won der f. f. Finang-Bezirke-Direktion.

Stanisławów, am 28. Janner 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 572. Trafika en gros w Stanisławowie, z którą połączony zarazem ohowiązek sprzedawania marków stęplowych mniejszej klasy, bodzie w drodze publicznej konkurencyi nadana.

Obrót materyałów wynosił w roku administracyjnym 1860 w tytoniu 72847 funtów wartości . . . . . 66.189 zlr. 721/2 kr. w markach steplowych wartości . . . . . . 10.171 złr. 77 kr.

Razem . . 76.361 złr. 481/2 kr.

Potrzebna ilość tytoniu i marków steplowych pobiera sie w c. k. powiatowym magazynie tytoniu w Stanisławowie. Oferty w wadyum w kwocie 294 złr. zaopatrzone mają być podane włącznie do 25. lutego 1861 opieczętowane do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie.

Bliższe warunki sraz z wykazem przychodów mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie.

C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa.

Stanisławów, dnia 28. stycznia 1861.

(218) Rundmachung.

Dr. 3798. Bom f. f. Bezirfeamte ju Radantz ale Gericht wird befannt gemadt, baß ber hiefige Infage Stefan Markiewicz megen gerichtlich erhobenen Blodfinne unter Kuratel gefeht und für ibn Josef Kuczyński von hier jum Rurator bestellt murbe.

R. R. Bezirfeamt als Gericht.

Radautz, am 31. Dezember 1860.

G b i f t.

Dr. 413. Bom Putillaer f. f. Begirtegerichte wird hiemit befannt gegeben, est fei am 3. Mai 1860 ber Dienstfincet Philipp Uhryn ab intestato mit hinterlaffung eines Nachlages von 92 fl. 30 fr. oft. DB.

Da beffen Erben bem Leben und Wohnorte nach diesem Gerichte unbekannt find, fo werden bieselben hiemit aufgifordert ihre diesfälli. gen Erbanspruche binnen einem Jahre und 6 Wochen um fo ficherer hiergerichts anzubringen, als nach fruchtlosem Verlaufe biefer Frist obiger Nachlaß tem Radutfonde überantwortet werben wird.

Bom f. f. Begirkegerichte.

Putilla, am 21. Juli 1860.

E d y k t.

Nr. 712. C. k. sad krajowy Lwowski ninicjszem wiadomo czyni, że w masie spadkowej po Franciszku Bileckim odbędzie się z przyczyny uznanej potrzeby jakoteż na własne zadanie małżonków p. Juliana i p. Marianny Daszkiewiczów sadowa publiczna sprzedaż połowy realności pod Nrm. 498 1/4 do masy spadkowej po Franciszku Bileckim należącej, tudzież drugiej małżonkom p. Julianowi i Mariannie Daszkiewiczom należącej połowy realności pod Nrm. 498 1/4, wiec tedy całej realności pod Nrm. 498 1/4 we Lwowie, jednakowoz nie niżej ceny wywołania 4300 złr. austr. wal. i za złożeniem wadyum 430 złr. austr. wal. w dwóch terminach, t. j. dnia 15. lutego i 1. marca 1861, każdego razu o godzinie 10tej zrana w tutejszym c. k. sądzie krajowym.

Opis rzeczonej realności, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne mogą być wejrzane w tutejszej registraturze w aktach spad-

kowych po Franciszku Bileckim, jakoteż odpisy wydane być mogą. Za kuratora tych wierzycieli, którymby rezolucya tycząca się załatwiania licytacyi nie mogła być doreczona, pan adwokat Dr. Pfeiffer z substytucyą pana adwokata Dra. Mahla postanowionym został.

Lwów, dnia 28. stycznia 1861.

(240)C b i f t.

Rr. 17789. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens ber Frau Amalie Suchanek als faftische Besitherin und Bezugeberechtigte bes in ber Bukowina liegenden Guteantheiles ben Botuschanitza behufs der Zuweisung des mit bem Erlaffe ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge-Rommiffion vom 20. Dai 1859 für den obigen Gutsantheil ermittelten Urbarial = Enischadigunge = Rapitale pr. 772 fl. 10 fr. AM., sowohl diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf dem genannten Bute intheile gufieht, ale auch jene britte Berfonen, welche aus bem Titel bes ihnen guftebenden Bezugerechtes auf bas Entschädigungs-Rapital Anspruche zu erheben glauben, hiemit aufgefordert, thre Forderungen und Anspruche langftene bie jum 31. Marg 1861 beim Czernow tzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Bohnortes, Saus- Aro. tes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und le= galifirte Bellmacht beizubringen hat;

b) ten Betrag ber angesprochenen Sypothetar-Forderung sowohl bejuglich bes Rapitale als auch ber allfälligen Binfen, in foweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapital genichen;

c) bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und

d) menn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels bieses f. f. Gerichts hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigien zur Annahme der gerichtlichen Berordnungen, midrigene dieselben lediglich mittelft ber Post an den Unmelber und gmar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung murben abgefendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlassen murbe, so angeseben werben wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forberung auf bas obige Entlastungs-Kapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, und bag er bei ber Werhandlung nicht meis

ter gehört merben mirb.

Der die Unmelbungefrift Berfaumende verliert auch das Recht jeder Ginmenbung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erschei: nenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes faiferl. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borauefetung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bat Entlaftungs-Rapital überwiefen worben, oder im Ginne bes §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Roden bernichert geblieben ift.

Die Berabfaumung der zeitgerechten Anmelbung bat in Bezug auf jene Personen, melde bas obige Grundentlaftungs = Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, Die rechtliche Volge, daß diefer Kapitalsbetrag dem Zuweisungswerber ohne weiters wurde ausgefolgt werden, und den Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die faktischen Befiger geltend zu machen.

Aus tem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, ten 11. Janner 1861.

(243)Monkurs = Kundmachung. (1)

Dir. 5036. Un der neu errichteten f. f. felbständigen Unterrealschule in Tarnopol, von welcher mit Anfang bes Schuljahres 1861/2 der britte Sahrgang eröffnet werden wird, find zwei Lehrerstellen mit der Gehalteftufe von Cechehundert Dreißig Gulden öfferr. Bahr. und mit bem Boriudungerechte in bie hoberen Gehalteftufen von 840 ft. und 1050 fl. oft. 2B. nach je gehn- ober zwanzigjahriger enifprechenber Dienstleistung, zu befegen.

Für eine biefer Lehrerstellen wird bie Befähigung jum Unterrichte in der Chemie, Physit und Raturgeschichte, und für die andere Lehrerftelle bie Befähigung jum Unterrichte in ber Arithmetif mit bem faufmannischen Rechner, Baufunft, dann Boll- und Monopole Drb. nung gefordert, mobet zugleich bemerkt wird, daß Bewerber, welche die Verwendbarkelt jum Unterrichte in mehreren als den verlangten Lehrfachern nachzuweisen bermögen, jenen, die eine geringere Bielfeis

tigfeit barthun, meiben vorgezogen werden.

Die Bewerber um tiefe Lehrerftellen, welche eine genaue Kennt. nig ber Landessprachen nachzuweisen haben, weil fie jenen Schulern, welche der deutschen Sprache nicht genau machtig find, tas Berftant. niß des Gegenstandes durch Erläuterung in der Muttersprache ju erleichtern verpflichtet fein werben, haben ihre mit bem Tauficheine, ben Studienzeugniffen, der Nachweisung über die vorschriftsmäßig abgelegte Letramteprüfung für vollständige Unterrealschulen, dann mit bem Beugniße über die Tadellosigkeit ihrer moralischen und politischen Saltung belegten Gefuche, wenn fie bereits in öffentlichen Dienften fteben, im Wege ber vorgefetten Behörben, fonft aber unmittelbar bei ber

f. f. galigischen Statthalterei bis Ende April t. J. einzubringen. Für ben Fall, daß fich um die zu bifegenden Lehrerstellen feine folde Bewerber melben follten, welche die Radyweisung über die vorschriftsmäßig ab elegte Lehramtsprüfung für vollständige Unterrealschulen beizuhringen vermögen, werden diese Stillen bloß provisorisch besetht werden und es haben daber jene Beweiber, welche die proviso. rifche Grlangung einer biefer Lehrerftellen anftreben wollen, ibre bieß. fälligen mit ber Rachweifung über bas Alter, bie gurudigelegten Ctubien, bie Befähigung fur bas angesuchte Lehramt, bie genaue Rennt. niß ber Landessprachen und über ihr enisprechendes Berhalten abjuflirten Befuche in ter oben bemertten Beife binnen berfelben Frift bis Ende April b. J. bet der f. f. galigischen Statthalterei einzureichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Janner 1861.

Rundmachung.

Mr. 336. In bem Bergleichsverfahren bes Salamon Hulles murbe ber Termin jur Anmelbung der Forderungen bis jum 18. Sanner 1861 festgefest und auch derart durch die Lemberger Zeitungsblätter verlautbaret.

Da aber in ben Wiener Beitungeblättern biefer Termin aus Berftoß bis jum 15. Februar 1861 eingeschaltet wurde, fo wird, um allen hieraus entfieben tonnenden Migverftandniffen vorzubeugen, einverständlich mit dem Gläubigerausschuße der Termin zur Anmelbung der Forderungen bis jum 15. Februar 1861 verlängerungsweise beflimmt und die Glaubiger aufgeforbert, ihre Forberungen bis bahin unter ber in bem Ebitte vom 19. Dezember 1860 feftgefesten Strenge bei tem Gefertigten anzumelben.

Lemberg, am 28. Jänner 1861.

Dr. Leon Wszelaczyński, f. f. Motar ale Gerichte - Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Nr. 336. W masie ugodnej Salamona Hulles termin dla wierzycieli celem zgłoszenia się z ich należnościami do dnia 18. stycznia 1861 włącznie ustanowionym i w dzienniku urzędowym Ga-

zety lwowskiej ogłoszonym został.

Gdy zaś termin ów w dzienniku urzędowym Gazety wiedeńskiej przez omyłkę na 15. lutego 1861 oznaczonym został, przeto dla sprostowania tej omyłki, za wspólnem porozumieniem się z wydziałem tej masy powyższy termin aż do 15. lutego 1861 odracza się i wierzycieli wzywa się, by ze swemi wierzytelnościami do tego dnia pod ostrością w poprzedniczem obwieszczeniu z dnia 19. grudnia 1860 wyrażona u podpisanego się zgłosili.

Lwów, dnia 28. stycznia 1861.

Dr. Leon Wszelaczyński, k notaryusz, jako komisarz sądowy

Ronfurs.

Mr. 208 B. A. C. Bur provisorifden Besetung ber beim t. f. Bezirkeamte in Uhnow, Zokkiewer Rreifes, in Grledigung gefommenen Altuareftelle mit bem Sahreegehalte von 420 ft. oft. 28. wird hiemit ber Ronfurs eröffnet.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege an die Zokkiewer f. f. Rreisbehörde

bis jum 20. Februar I. J. einzubringen. Von ber f. f. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten

der gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 26. Jänner 1861.

Mro. 4898. Wom k. f. Bezirksamte als Gericht wird ben bem Wohnorte nach unbekannten Peter Blaschke und Johann Blaschke mit biesem Ebikte bekannt gemacht, daß in der mittelst Klage de praes. 3. August 1860 3. 3229 vom Wolf Schisser gegen ste anhängig ges machten Rechtssache (sub dute Extractus) der mit Ockret vom 20sten September 1860 3. 3229 zum Kurator bestellte Hr. Alexander Morgenbesser von der Kuratel enthoben, und ihnen auf ihre Gesahr und Kosten der Hr. Abvokat Dr. Reitmann zum Kurator bestellt und eine neue Tagsahrt zur Verhandlung auf den 10. April 1861 um 9 11hr Vormittags angeordnet wurde.

Dem Peter und Johann Blaschko wird daher aufgetragen, ihre Behelfe dem neu bestellten Kurator zeitlich vor dem Termine mitgutheilen, oder einen anderen Vertreter zu bestellen, widrigens sie die nach-

theiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben werden. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Sadagura, am 29. November 1860.

(246) Kundmachung. (1)

Mro. 51726. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte werden die Inhaber des bei der Lemberger k. k. Areditkasse in Vorschreibung stehenden und in Verlust gerathenen, auf den Namen der gr. k. Kirche zu Solowa lautenden Kirchensilberlieferungsscheines Mr. 892 vom 29. Mai 1810 über 12 st. 43 kr. WW. ausgefordett, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diesen Kirchensilberlieferungsschein vorzuweisen oder ihre allfälligen Rechte darauf darzuthun, widrigens derselbe für amortisitt erklärt werden wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 31. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 51726. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa dzierzycieli poświadczenia odstawy srebr kościelnych Nr. 892 z dnia 29. maja 1810 na 12 zr. 43 kr. w. w. w księgi c. k. kasy kredytowej lwowskiej zaciągniętego, na imie gr. k. kościoła w Sołowie opiewającego, ażeby w przeciągu roku, sześciu miesięcy i trzech dni rzeczone poświadczenie przedłożyli lub też swoje prawa doń dowiedli, gdyż w przeciwnym razie wspomniane poświadczenie za umorzone uznanem będzie.

Z rady c. k. Sadu krajowego. Lwów, dnia 31. grudnia 1860.

Mro. 17760. Dom Czernowitzer f. f. Landesgerichte als Hanbels- und Wechselgericht wird bekannt gemacht, daß Josef Depta sub praes. 20. Dezember 1860 J. 17760 und 17761 um die Amortistrung bes von ihm auf eigene Ordre ausgestellten, zwei Monate a dato in Czernowitz zahlbaren, durch den bezogenen Joseph Karszt über den Betrag von 30 Stück Dukaten akzeptirten Wechsels dato. 17. September 1859; dann bes von ihm auf eigene Ordre über 25 fl. KM. ausgestellten, drei Monate a dato in Czernowitz zahlbaren, durch den bezogenen Albert Stonocki akzeptirten und abhanden gekommenen Wechselbrieses dato. 1. Juni 1859 bei biesem Landesgerichte des Zahlungs-aktes eingeschritten ist.

Die Inhaber biefer abhanden gekommenen Wechfel werden baher aufgefordert, dicfelben biefem Landesgerichte binnen 45 Tagen, vom Tage der Versautbarung biefes Gbittes gerechnet, vorzulegen, widrisgens biefe Wechfelbriefe für amortisit erklärt werden murben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 21. Dezember 1860.

(236) E d y k t. (1)

Nro. 11673. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski p. Sabinę Karnickę i Feliksa Pohoreckiego z miejsca pobytu niewiadomych niniejszym edyktem uwiadamia, że p. Antoni Janocha pod dniem 15. lipca 1860 do l. 7120 przeciw onymże i innym jako spadkobierców Ferdynanda hr. Bąkowskiego o ekstabulacyę sum 225 duk. i 500 złr. m. k. z dóbr Niezwisk i Woronowa z przyległościami już z cenykupna dóbr Chocimirza i Łuka zapłaconych pozew wydał, w skutek którego termin sądowy do ustnego postępowania na dzień 28. lutego 1861 o godzinie 9tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu współzapozwanych niewiadome, wiec c. k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Przybyłowskiego z substytucyą pana adwokata Dra. Bardasza jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa według istniejących ustaw sądowych dla Galicyi per-

traktowaną będzie.

Niniejszym edyktem wzywa się więc zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo też innego obrońce sobie wybrali i tutejszy c. k. sąd obwodowy o tem uwiadomili, w ogólności, ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użyli, ile że z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 29. grudnia 1860.

Mr. 564. Bom f. f. Areisgerichte in Tarnopol wird in Folge Verordnung des h. f. f. Dberlandesgerichtes vom 22. Jänner 1861 3. 1694 zur Besehung zweier Notarsstellen mit den Amtssihen zu Mikuliace und Zbaraz und mit einer Kauzion von je 1050 st. österr. Währ. der Konturs mit einer Frist von vier Wochen vom Tage berteten Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Lemberger galizischen Landeszeitung hiermit ausgesprochen.

Tarnopol, am 22. Janner 1861.

Anzeige-Blatt.

### Doniesienia prywatne.

## Zährliche Leib = Renten

fann man erhalten bei ber

f. f. priv. Gefellschaft, genannt ASSICURAZIONI GENERALl, errichtet in Triest im Jahre 1831,

sowohl gegen ein, ein für allemal einzulegendes Rapital, so wie vermittelft Cession von Gutern und Schuldforderungen als auch gegen jährliche Beitrage mahrend einer bestimmten Zeit.

Die jährlichen Renten sind nach dem Alter der Leibrenten berechnet, immer jedoch in einem für dieselben vortheilhaften Maße, wie dieß der ansgedehnte Zuspruch der Anstalt auch in dieser Kathegorie beweist, da sich die jährlichen Leibrenten aus Kontrakten, welche gegens wärtig bei ihr im Laufe besindlich sind, auf einen A. 210.000 belaufen.

Die Gemahrleiftungefonde ber Gefellicaft überschreiten laut Bilang vom Ceptember 1860

#### Achtzehn Millionen Gulden.

Weitere Auskunft wird im Bureau der Gesellschaft zu Lemberg: Carl Ludwigs-Straße Nr. 132%, 2. Stock ertheilt — burch den General-Bevollmächtigten für Galizien, Krakau, Bukowina, Pohlen und der Moldau

(2307 - 11 - 7)

#### J. B. Goldmann.

### Spiritus = Megapparat.

Die Gefertigten haben heute das Vergnügen den P. T. Herren Branntweinbrennereibesitern anzuzeigen, daß der von ihnen bereits angekündigte, ganz neu erfundene Spiritus-Mesapparat nun zur Verwenstung bei der Branntweinerzeugung behufs Steuerbemessung nach der Menge und Gradhältigkeit des Erzeugnisses mit hohem Finanzministerialerlasse vom 5. Jänner 1861, Reichsgesetblatt Nr. 4 vom 12. Jänner 1861 gestattet wurde.

Dieser Spiritus. Megapparat, sehr sinnreich und einfach, ist nämlich so eingerichtet, daß er mit jenem Zählwerke die Menge des denselben durchpasiten Branntweines ganz genau anzeigt, ohne daß es hiezu erst der Anwendung einer Redukzionstabelle bedarf, für die Gradirung ist ebenfalls eine Borrichtung, welche im Durchschnitte mit der erzeugten Alkoholmenge ganz genau übereinstimmt, weßhalb dieser Apparat außer der vorerwähnten Verwendung, zu gefälleämtlichen Zwecken, vorzugsweise auch für die Herren Brennereibesiger zu ihrer

eigenen Rontrolle zu verwenden ift.

Die Mestrommel bes Apparates ift von Britania-Metall, daher keinem Rost unterliegend, das Jählwerk bagegen so geschützt, und so solid konstruirt, daß selbst bei Jahre langer Berwendung bes Mesapparates ein Schadhaftwerden dekselben oder eine unrichtige Anzeige des Jählers gar nie zu besorgen sieht. Je nach der Eröße der Brennerei kann der Spiritus. Mesapparat mit einer Mestrommel zu vier oder zwei Wiesner Maß bezogen werden, wornach auch der Anschaffungspreis kontant 150 fl. und beziehungsweise 100 fl. öst. W. loco hier beträat.

Aufträge und Bestellungen übernehmen die Gefertigten in ihrer Fabrif, alte Wieten, Sauptstraße Rro 450, woselbst auch ämtlich zie mentirte und mit Zertistat versehene Apparate täglich zu sehen sind. Für das Zimentirunge-Zertistat, Zimentirungsauslagen und Embalage werden 4 fl. pr. Stück separat berechnet.

Auch find bei bem Gefertigten ämtlich genehmigte Altoholometere Sicherheits Berschlusse von Rupfer, mit Schauglas und Luftrohr, febr folid gearbeitet, zum Preise von 32 fl. sammt Verpackung zu haben.

(213-2) If. Stumpe & 2B. Soldmann, Privilegiumebefiger.